PT 1802 .A35.A6 1780



The red by Google

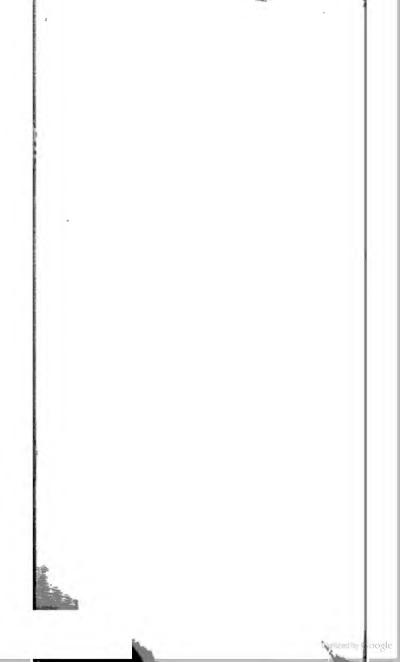









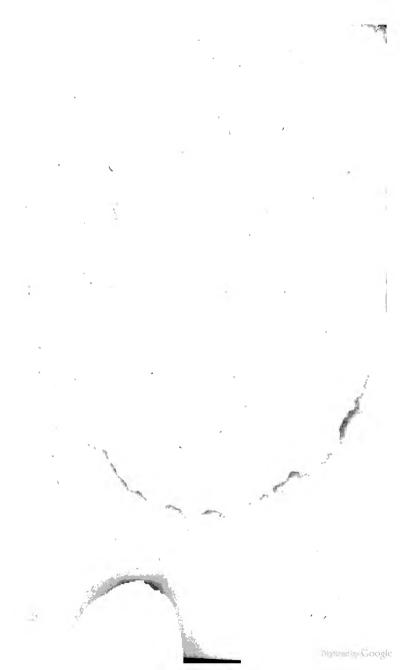

## Gedichte

bes

Herrn Johann von Allringer.



nou

Friedrich Just Riedel.



Hep Johann Jacob Gebauer. 1780. PT 1802 A35 A6

Herautgegelm

new

And dist.

# 3 n h a l t. in the last of

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Morgengebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geite 3                         |
| Abendgebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 👉 - अहाराव संश्रह अहै           |
| In meine Eltern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. C. D. C. V. D. J. P. 8       |
| Kalliopens Gefang von dem Fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ften von Kaunit:                |
| Rittberg dem Runftebefori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| In den Frenherrn von Gebler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Un herrn hofrath von Grein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Haschta an mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | opening December                |
| Meine Prufung an Haschka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tus (1985)] Enc5] 24            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . † der γ (. 11.61.1.128        |
| Un mein Saitenspiel: 8 15 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o prondunantis                  |
| Mäßigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ் டுகார் இத்த                 |
| Un ein verlassenes Madchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Un Liebchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | าย มี อุทภ จันเอาเครื่อ         |
| Der Morgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   24 emin dia 641             |
| Das zärtliche Dadochen. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Auf Doris Onuge non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the said                    |
| Die Erinnerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का शिलाहर वर्ष                  |
| Doris auf dem Balle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Je Champuler.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाक्षिक व्याणकारमध्य १९ <b>६</b> |
| Die Ottinifente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                              |
| The state of the s | (1)                             |



| Die Brunette.                          | Seite 59 |
|----------------------------------------|----------|
| Un eine tobte Geliebte.                | 57       |
| Lied eines Sagestolzen.                | 59       |
| In einen Sagestolzen.                  | - 61     |
| Prufung, ob man liebt.                 | 64       |
| In meine Freunde.                      | 65       |
| Friedensfener 1779.                    | 67       |
| In Doris.                              | 72       |
| Warnung.                               | 73       |
| Bragars Erflarung.                     | 76       |
| Unafreons siebenzehnte Dbe.            | . 78     |
| Deffelben vier und zwanzigste Ode.     | 79       |
| Seche Sinngebichte aus bem Owen.       | 80       |
| Zwey Sinngedichte.                     | 82       |
| Lied einer Monne.                      | 83       |
| Siegeslied eines Umerifaners.          | 87       |
| Rlagelied eines unglucklichen Beibes.  | 91       |
| Siegwart, ale Mondy, im Rloftergarten. | 94       |
| Der Ungludliche an feinen hund.        | 97       |
| Un Johann von Haring.                  | 100      |
| Un Maftalier.                          | 102      |
| Der Schauspieler.                      | 106      |
| Der Bufriedene Dichter.                | 111      |
|                                        |          |





## Morgengebet.

Migut'ger, ber in bieser Racht, Mit mehr als vaterlichen Sorgen, Durch seinen Engel mich bewacht, Im Staub dahin gebuckt, dank' ich dir diesen Morgen.

Es öffne nie mein Auge sich, Daß ich nicht bich am ersten bente, Dich Bater zwar, boch fürchterlich, So balb ich meinen Schritt von beinen Wegen lenke.

Wenn Krankheit ihren Bogen spannt,
So schütze mich; boch, willst du schlagen,
Anbetend ehr' th beine Hand;
Sieb mir nur festen Muth, mein Uebel zu ertragen.

Gieb mir, wenn meiner Feinde Neib Im Winkel lauret, mir zu schaden, Ein herz, das ihnen gern verzeiht, Bu groß, den haß von mir zuruck auf sie zu laden.

Wird mir ber Wollust Zauberruf In weichgemachter Seel' erhallen, Du, ber nach seinem Bild sie schuf, Laß machtiger in ihr ber Tugend Warnung schallen.

Lag niemals mich unthäfig ruhn, Die kleinste Pflicht genau erfüllen, Den Wunsch, ben Menschen wohlzuthun, Vor der Gemächlichkeit zu eitlen Wünschen stillen,

Damit ich einst vor bein Gericht Ein unbestecktes Leben bringe, Und, voll von frommer Zuversicht Auf meiner Thaten Lohn, dir Preis und Jubel singe.

Abend:

#### Abendgebet.

Dere! wie manches herz voll Rummer Wiegst du jest in suffer Ruh, Druckst mit Fittigen des Schlummers Manches Aug, das weinet, zu!

Doch eh ich bas meine schliesse, Schau' es noch zu bir empor! Meines Dankes Stimme fliesse In bein horchend Vaterohr!

So wie zwischen bieser Wolke Sanft der Mond, und leuchtend schwebt, So hat unter seinem Volke Unter uns dein Sohn gelebt,

Hat mit hellem Licht der Wahrheit Rings die Finsterniß zerstreut, Dem Verstand gegeben Klarheit Und dem Herzen Folgsamkeit.

.

Manual by Google

That

That ich heut wol, mas die Lehre Dieses Sohns von mir begehrt, War ich heute wol der Ehre Mensch und Christ zu beissen werth?

Hatte mich fein Hochmuthfunken, Nicht der Wollust Glut entzündt, War ich nicht von Freuden trunfen, Die wie Nauch vergänglich sind?

Hatt' ich immer mein Gemuthe -Bu dem Gebenden erhöht, 2006 2008 Rie der Armuth leise Bitte, Rie der Freundschaft Rath verschmaht?

War ich benen, bie mich haffen, Gerne zu verzeihn bereit? War ich in dem Gluck gelaffen, Stark in Wiberwartigkeit?

Wie

Wie auf meinem haupt die haare, Mehrten meine Schulden sich: Mußt ich Gunder dann zur Bahre, D wie stund' es wohl um mich!

SALT THE PROPERTY OF THE

others from a financial by filter than

Gieb, daß von verdienter Nache and 1986 Durch des Sohns Verdienst befreyt, Ich verklärt und froh erwache, 34 11972 Dich zu sehn in Ewigkeit.



#### Un meine Eltern.

Thr, die Jehovahs: Sterbet! aus dem Kreise Der Zeitlichkeit mir allzufrüh entrückt, Ihr, die ihr nun nach guter Engel Weise Auf mich herniederblickt.

Mein Bater, du, den ich nur angestammelt, D Dank für beine wache Zärklichkeit, Die mir mit Blumen, muhfam eingesammelt, Des Lebens Bahn bestreut.

Du starbst, kein Arzt, kein Fleben konte wehren Dem kläglichen, bem schleunigen Berlust; Ich weint um dich, doch war der Werth der Zähren Mir damals unbewußt.

Bon dir erst hab' ich biefen Werth gelernet, Du, die mir Mutter, Freundin, Alles war; Die oft mein Ohr verschloß, mein Aug entfernet Bon reigender Gefahr.

Die

Die mich gelehrt schon in ber fruhften Jus

Ein Feind vom Aberglaub' und falfchen Schein, Ein haffer einer murrischstrengen Tugend, Sanft, und ein Chrift ju fepn.

Oft steh' ich ba vor beinem Bild', und weine, Daß meine fuffe Freundin mich verließ, O bag mein herz, so gartlich, als bas beine, Mir früh ber Tod entriß.

D bir entrif er nichts — bir ward ein Leben, Durchstrahlet von bem Glanz bes Ewigen; Doch wirst bu noch, von Seraphim umgeben, Auf meine Thaten sehn.

Wirst, schmeicht' ich mir, mit meines Glückes Gründung Noch mutterlich, wie hier, beschäftigt senn, Beschäftigt jede Regung, jed' Empfindung Der Tugend ganz zu weihn.

श ५

Wirft,

Birft, wenn ich thoricht falsche Wege wandle, Bestrafen meine stolze Sicherheit; Birst doppelt fühlen, wenn ich ebel handle, Des himmels Seligkeit.

Santis and the World of Priva

My by to Loo english

Und schliche je, kaum wag' ich es zu benken, Sich Niedrigkeit in dieses Herz hinein; in? Co wird die Furcht, Geliebte, dich zu kranken, Mein zwepter Schutzgeist sepn.

• O die enfriß er nichts — die ward ein Leben. Durchten let von den Elding des Epogen; Doch wird du nicht Die aphin ulug den Nuch ware Elagin film.

Birft, planeichf (1) mir. mit meines Gläck. Ceineang Ceineang dach nübersächt, pals füre, beschäftige perc Erfen ihre sein sennen für Empfineung Der Lugen sein zu üben

Rallio:

### Ralliopens Gefang

von dem Fürsten von Kaunis Mittberg dem Runftebeforderer.

Ralliope stand auf, die Schwestern horchten alle, Rein leiser West durchlispelte Die Lorbeerhapne, stille wards am Wasserfalle, So sang die Göttliche:

Der Eble, ber schon fruh die Weisheit aller Lande Mit wißbegiergen Lippen fog, Doch nie der heimischen, und nie dem Vaterlande Sein groffes Herz entzog;

Der wieder Ruhe muden Bolfern auszuspenden, In allen Friedenskunften groß, Therefiens Bertreter jog, mit farken handen Des Janus Tempel schloß;

Dann ruhig, wie ein Gott im Schwalle bon Geschäften, Der Sully's steile Bahn betrat, Und Werke der Unsterblichkeit mit Junglingskräften Und Greisenweisheit that,

Mein

Mein Kaunig liebe uns noch, in Stunden feiner Muffe

Geht er in unser Heiligthum Ein zwenter Phobus, horchet unserm Jubelgruffe, Beißt Harfen, welche stumm

Un braunen Banden biengen, wieder neu befaiten, Und fie durch unfern Lorbeerhann Gewaltig tonen, fie den fpatften Folgezeiten Ein feltnes Mufter fenn.

Und wenn nun deine Runfiler auch dem Steine Leben

Und menschliche Gestalt dem Erz, Und jede Scen' aus der Natur der Leinwand geben; Wenn nun Thaliens Scherz

Und Melpomenens Rlag' auf beiner feinern Buhne Die eble Farce gang verbrang, Mit welcher der Geschmack wie Rudiger der fühne Mit Erifilen Drang;

Wenn

\*) Sieh Orl. Fur, Cant. VII.

Wenn meiner Sohne fanfte Stinm' jest beinem Ohre,

So lang ber Wahn verschlossen hat, Bemerkt wird, jeder Kunst geöffnet beine Thore, Ihm dank' es Raiserstadt!

Ihm dankt es, Schwestern! eilt des Weisen Bilb gu fronen,

Das Delins ihm aufgestellt, Und von befränztem Spiel laßt seine Thaten tonen Bis zu der Enkelwelt!

Sie sangs, und sieh! die Musen fliegen zu der

Es rauscht ihr buftenbes Gewand, Die Lepern klingen alle, du zu schwache Leper Berstumm' in meiner Hand!



Un den Frenherrn von Gebler.

Und hatt' auch nicht ber Fürsten hand Dich nah jum Thron gerückt, Dir auch mit keinem Orbensband Die Biederbrust geschmückt;

Dein Name riffe bennoch sich Bon andern Namen los; Du edler Mann! bu bliebst burch bich Verehrenswerth, und groß.

Wer suchte jebe Kunft, wie Du, Auf Wegen 66' und seil, Und hielt den schwarzen Rachen zu Dem fühnen Vorurtheil?

Wer mahlete, wie Du, so fein Die Sitten seiner Stadt, Und mischte so viel Laune drein, Die feinen Stachel hat?

hielt Thoren zwar den Spiegel vor, Doch lachelnd, und gelind,

Unb

15

Und freundlich, daß kaum selbst der Thor-Zu schmollen sich erkühnt?

Wer rif bes hörers herz so ganz Zu sanfter Wehmuth hin, Da matt bedrängter Unschuld Glanz \*) Durch buftre Rebel schien?

Ja du kennst Wissenschaft und Kunst, Und darum liebst du sie; Entehrst durch Mäcenatengunst Und Stolz den Kunstler nie.

Beutst, mag er noch so niedrig senn, Die Hand ihm freundlich dar: Bertrauen floßt und Lieb' ihm ein Dein Antlits mild und klar:

Und sciget, baß dein Lebenslauf Dein schönstes Schauspiel sep.

\*) Im Minifter, und in Klementinen.

## An Herrn Hofrath von Greiner.

Ein Liedchen würdigst du dich mir Zum Angebinde ') darzubringen, Ein Liedchen will ich dir Entgegensingen, So gut ich fan: Denn wohl weißt du, du ebler Mann! Ein Schurfe thut mehr, als er fan.



Dein Bieberherz, fo fanft, fo groß, So gut, so beutsch, bas abschielos Für Menschheit und für Vaterland Dahin sich giebt, sep nie verkannt!

Lies immer bein verbientes Gluck In unser Fürsten Gnadenblick: Es strahl auf dich von ihrem Thron Der Ehre viel, und reicher Lohn.

Doch

\*) Un meinem asften Geburtstage.

Doch bift bu ja nicht Burger nur, Bift Vater auch; Mama Natur Gab freundlich bir zwen Kinderchen, Gar brav, und lieblich anzusehn.

Dein Lottchen, beffen scharfer Wig Schon jest sich zeigt, und wie ein Blig Durch jebe schone Renntniß fahrt, Sep bein und ihrer Mutter werth!

Sohn, Sabelsucht, Robetterie Entweih' bes Madchens Seele nie; Ein Ehler fühl' einst Gotterlust An ihrer liebewarmen Brust!

Dein Herzensjunge Kavier Geh' balb voll Junglingsstolz einher, Hoch, wie man einen hirschen mahlt In seinem eignen Eichenwald! Auf Baum' und Felfen klimm' er n'auf, Durchschwimme Seen, fep nicht im Lauf, Im Waffenspiel und Ringen faul, Und tummle machtig feinen Gaul.

Dann siehst die froh in deinem Sinn & Rach diesen wackrem Rindern hin, and airen. I Rannst nie die Eble segnen gung, die wied in die Die sie in ihrem Schooffe trug; and and and

Die sie mit ihren Bruften sog, Dir und ber Tugend auferzog; Für dich, und sie, ben Tag und Nacht Mit endeloser Sorge wacht, Die Weisheit kennt, und übt, und ehrt, Mit Frenheit handelt, Menschenwerth Nach dem, was menschenwürdig ist, Und nicht nach Aussenwerken mißt,

Mil beinen Kunimer redlich theilt, at in ill. Des Abends die entgegeneilt; at wie gegen ich in Und die in unfrem trauten Kreis als gebre ich in Die Stunden wegguscherzen weiß. 43 mater (2017)

Drum lebt, bie ihr es wurdig fend, In engelgleicher Einigkeit, Bon Gluck begleitet und von Ruhm, Ein ganges halbes Sekulum.

Und habt ihr dann das leben satt, Wies traun! der Edle meistens hat; So ruck euch sanft zugleich der Tod Ins Himmelreich zu eurem Gott,

Unb

Und ber, ju bem ber Tod euch ruckt, Der segnend auf euch nieberblickt, Der Geber mache, wurdig Paar, Buchstäblich meine Bunfche mahr!

Und wenn es eine Pflicht boch giebt, Zu lieben, wer uns ehrt und liebt: So ift, verzeiht! ich schmeichle nicht — Mich warm zu Lieben eure Pflicht.

Haschta

Carridge State

## Haschka an mich.

Sa, fleug an meinen offenen Bufen her Mit allen beinen Bunben, mein Barbensohn! Was bebst bu? bangst bu? stohnest, windest, Uchnlich dem Nehe bich, bas ber Jagbspies

Jus leben traf? Romin! blute bein wühlend herz In meinem Schooß aus! Rebe! getheilter Schmerz Wird milber: also wird ein Strom Fluß, Wenn er in zwiefachen Betten abläuft.

Sie liegt zu sterben, die dir geschaffen ward, Und die du fandst, ach! die dich so himmtisch liebt, Die Einzige, die dir ein Weib ist, Deine geliebteste Marianne,

Liegt dir zu sterben! Bardensohn, finster ist Und bang der Prüfung Stunde. Mir selber schautes Ralt durch die Nerven, heults im Ohre Lodtengesang. Doch du, Christ, erheb

28 3

Das

Das Wiffen nicht! hanbeln, bas macht ben Mann! Du weißt, baß Gott die tauglichsten Mittel führt Zum allerbesten Zwecke; weißt es, Daß Er bienieben die Seinen prüfet,

Doch keinem aufmißt, was er zu tragen nicht . Bermöchte; weißt es, daß er ein Vater ist, Der herr des Lebens und des Todes, Amen! Weltschöpfer und unser Vater!

Das Schwerdt gezücket hatte schon Abraham Auf seinen Eingebohrnen, Moria sahs! Doch Er, der herr des kebens, wollte Rur Unterwerfung, nicht Jaaks Opfer

Um seine Meta, seine Geliebteste, Rang im Gebete Rlopstock mit seinem Gott, Doch Er, der herr des Todes, wollte Meta jum Opfer und Unterwerfung!

Das thu benn! Trope ftoisch bem Schmerzen nicht! Nein! Weine! Thranen gab bie Natur uns mit, Das wir bes Lebens Muh' ertrügen, Weis', als Gesellinnen, auf die Wallfahrt.

**60** 

So weine! redlich weinet mein Aug mit dir, Doch weinend wirf in heiligen Staub dich hin! Erst danke, daß dein Gott dich, Jungling, Frühe schon würdigte dieser Prüfung!

Dann überlaß es ganz dem Allweisesten! Dann überlaß es ganz dem Allgütigen! Gut wird ers machen, was er machet! Gott ist Er, Gott! wir sind Staub und Afche!

Und Unterwerfung ftromet bein Blick herab, Und Ueberwindung flammet dein Blick empor. Du rufft, dein Mund nicht, deine Seele: Rufet: bein Wille geschehe, Bater!

Setter and I. S. der frach I'm

ther has received durantes not his materials.

25 4 Meine

## Meine Prufung, an Haschka.

In jener grauenvollen Stunde, (Weh mir, noch reißt ber wilde Schmerz Gewaltsam auf die kaum geheilte Wunde, Und stürmet durch mein herz;)

Ms ihr, ber Einzigen, ber ganz fich meine Erregte Seel' entgegengießt, Die mir ein Weib, und die es mir alleine Im All der Schöpfung ift;

Als ihr ber Tob mit allen seinen Schaubern Das ernste: Folge mir! gebroht, Und sie, zu groß Minuten nur zu zaubern, Die Recht' ihm lächelnb bot,

Als fie von Erbehoffnung nur mit halmen Gebunden, Gott schon ihre Zeit Genau verrechnete, schon griff nach Palmen Der naben Seligkeit: Da rif ich mich von ihr, vor Gott zu treten, Mein Aug, von keiner Thrane naß, Sank flumm an seinen Altar bin; benn beten, Ran die Verzweistung daß?

Und keiner, keiner, ber mich unterm hammer Des Schicksals sah, sprach Trost mir ein; Denn ach! sie massen ihn mit meinem Jammer, Und fanden ihn ju klein.

Rur du, ganz Christ, und Freund und Dichter, schlossest, Mein Haschfa, beinen Urm mir auf, Du pflegtest liebreich meiner Wunde, gossest Des Witleids Del barauf,

Und rauschtest von befränzter Sarfe Leben Ins todte Berg mir wieder hin, Und lehrtest mich die schlaffe Seel' erheben, Sie gang der Erd' entziehn,

Bont

Bom Schmerze nimmer übertaubt, mit tiefer Unbetung vor dem Ewigen Berfinken in mein Richts — und so dem Prufer Mit Unterwerfung flehn:

Da nimm sie weg, weg aus ben bangen Armen, Worein die Liebe sie gelegt, Und sieht nicht, daß ich angstlich um Erbarmen Zu dir sie ausgestreckt.

Du schriebest jedes ihrer theuern Jahre Ins grosse Buch des Schickfals ein, Du wirst mir auch, wenn ich an ihrer Bahre Mich winde, Vater sepn.

Nub ift mein Leben ausgeweint, (hienieben Seißt dies uns Würmern Ewigkeit,) Dann harret mein ihr Arm, und himmelsfrieben In wahrer Ewigkeit.

Dann

Dann singt mein freper Geist dir höhre Lieber, Daß du mich streng geprüfet hast; Denn ach! noch zicht ihn zu gewaltig nieder Des Fleisches schwere Last.

Co wagt' ich es, ich Staub, vor Gott zu fleben, Und Er, der schlägt und heilen fan, Cah fern schon meine Nettungsftunde stehen, Und winkte sie heran;

Sie kam, schon wie ein Schutzeist, angestogen, Goß heilung aus der milden hand Auf meine Kranke, — ha! da lag der Bogen Des Todes abgespannt.

Un

- เป็นเมื่อเล่า ก็อกิสตินที่เกิด

#### Un Denis.

Du ebler Mann, und schallt' im Baterlande Auch nicht ein einzig Lieb von bir, Und sähst du nicht das Reich der Wiffenschaften Mit einem Blicke durch:

Und hattest du die Lehrer jedes Alters, Die Weisen jedes Bolks auch nicht, Sie all umglanzt mit Auhm, in hellen Reihen Bor uns vorbengeführt:

Und tonete der Nachhall beines Ruhmes Nicht bis zum fernsten Norden hin, Mein Denis! doch nicht minder wurd' ich ehren, Nicht minder lieben dich.

Denn was ist Macht bes Biebs, weitfreisend Wiffen, Und bringen in der Dinge Mark? Ein zweifelhaft Geschenk, des Werth und Unwerth Stets unser herz bestimmt.

Ein

- Ein herz, wie beines, Freund, bas immer offen : Für jedes himmlische Gefühl,
- Sich felber gleich bleibt, nie durch niedre Bunfche Sich abgewurdigt hat;
- Das bich ermahnt, bein Wiffen unterm Schleper. Der lachelnden Bescheibenheit
- Bu bergen, leichter Unfprach' heitrer Blicke, Und froben Muthe ju fenn;
- Das eiferend für Gott, und Recht und Tugend, : Doch dulbsam auch und nachsichtsvoll
- Den Frenden nicht richtet, jedem Eblen Sich mittheilt brüderlich,
- Um bich versammelt borcht, und bu
- Lold, wie ihr Schutgeift stehft, und freundlichlifpelnd In ihre Seelen sprichft.
- Ja so ein herz, erhöht durch Geistesgaben Und ausgegoffen in ein Lied,
- Lockt nach Jahrhunderten noch Dankesiahren In eines Frommen Aug.

Dein

Dein Aginger, o nie wird er vergeffen Des Wonnetags, als er zuerft

Dein holdes Antlit fab, boch noch nicht wagte - Bu weiben fich barans

Salbstammelnd, haupt und Blick gefenkt gur Erbe, Ein unbekannter Jungling fand,

Und buihn Dichter grußtest, ihm die Rechte Mit fanften Blicken bothst;

Da kehrte feine Schuchternheit in Freude, Und fanft hub feine Scele fich.

So wie, beglangt von milber Abendsonne, Das haupt ein Beilchen hebt.

Freund, nimm bies Berg, von Lafter unbeflecket, Fur beine Guld ein kleiner Lohn!

Mimm biefes Lieb, jum Denfmal ben bem Entel,. Daß ich bich gang gefannt.

Doch würden ja (zwo heisse Thranen fallen Ben dem Gedanken auf mein Spiel)

Und wurden alle Tone biefes Spieles Vom Sturm der Zeit verweht,

S0

So fen mein Troft, daß unter deinen Freunden Auch ich genennet, daß mein Grab, Obgleich schon längst mit ernstem Moos bewachsen, Nicht ganz vergessen sen,

Und einst darauf der fromme Pilger raftend Mir flustre seinen Wunsch hinab: "Druhe sanft, du warst der Bessern Einer, "Denn Denis liebte bich."

May, ein geherrenden der Röchenthen. And filbeinen Sauber Sauch er wiffen, Daß fie dahm') ab din Wereche Bald fehen War, das finn Defenaha.

Park Here der ehr und halt ... zehrer Mehr denköper Herzen Kleingeren besein. Den Bülftiglich nur Ferdahlung und en en en en en en en en Kansti**ll und Güld** da nur ehr Ernere.

**3(1)** 

#### Un mein Saitenspiel.

Du nie pon mir entweihtes Saitenspiel, Das um fein Ordensband ich Jungling tauschte, Dir dank' ich manches edlere Gefühl Erwacht, wenn ich ben dir im Stillen lauschte!

Ein andrer mag, durch Pergamente groß, Im goldenen und unbezahlten Wagen Sich bruften; mag auf Londens edlem Roß Dem Hirsche nach, benm Schall des Hufthorns, jagen,

Mag, ein geschworner Feind der Nüchternheit, Auf filbernen Servicen Schmeichler speisen, Daß sie dafür bald sein Pariserkleid, Bald seinen Wig, bald seine Dose preisen.

Ha! frep bin ich, und habe nie gelernt Mein beutsches herz an Kleinigkeiten binden, Von Dürftigkeit und Reichthum gleich entfernt, Weiß ich mein Glück in mir allein zu finden.

In



In fahler Nacht, bennt lieben Mondenschein, Wenn Thoren noch am Ombretisch etbleichen, Da will ich mich nach Isters Espenhann, Wein Saitenspiel! von dir begleitet, schleichen.

Ich fing' in dich die keusche Zartlichkeit, Die purpurner des Madchens Wange rothet, Im Junglinge, der ihr sein Herz geweiht, Der viehischen Begierden Geper tobtet.

Den muntern Scherz, der Parasanguen weit Bon des Pasquills ehrloser Pfütze wohnet, Bu beffern sucht, und mit Bescheidenheit Das Laster schlägt, des Lasterhaften schonet.

Die Sympathie, burch beren magisch Band 3wo Seelen schnell fich hingeriffen spuren, Beym ersten Blick, beym ersten Druck ber hand Cinanber oft in jedem Punkt berühren:

0

Dann

Dann schmuckest du, wenn ich verweset bin, Noch lang mein Grab, dann eilt mit jedem Lengen Minona selbst mit meinem Eronan \*) bin, Umwindet dich mit frischen Beilchenkrangen;

Und trocknet sich ein Engelthränchen ab, Sinlispelnd noch der Freundschaft besten Segen: Indessen weht wie dankend aus dem Grab Ein fühler Wind, dem frommen Paar entgegen.

") G. Die Litterar. Monate.



### Måßigung.

Wenn dein Busen oft, woll Urkraft schwebend, Durch des Flors Verschiebung sich mir wies; Und mein Blick, an diesen Reigen klebend, Raum sich mehr zurücke rusen ließ. O so rief ich doch den Frevlerblick Muhsam zwar, doch rief ich ihn zurück.

Diefer Gott, so sagt' ich trostend mir, Der für mich die schöne Brust geründet, Der darinnen gartliche Begier, Mir nur zu gefallen, angezündet, Dieser gute Gott, ist ers nicht werth, Daß man ihn durch Selbstverleugnung ehrt?

Wenn vor seinem Altar deine hand Einst jungfraulich in der meinen bebet; Und zu segnen unser heilig Band, Schon sein Engel liebreich niederschwebet; Dann wird mir zur suffen Aerndtezeit Wonne werden diese Mäßigkeit.

€ 2

Dann

Dann will ich ben Taumelbecher leeren; Mit der Liebe Morthen froh befranzt, Erink ich banne die leste banger Jahren, Die die auf der rothern Wangerglanzt; die Jeder jeso mir versagte Kuffe ind Stant and Reift mir danit zu doppeltem Genuß.

Training spot the trit thook the.

Thurse sure

200 (1910) 1 1 1

Find guident the Color of the color of the color

r roch dans made ander meet in de formale de la service de

ans/2

## Un ein verlaffenes Dlabchen.

D was blickst bu so gelassen, Liebe, kleine heuchlerin!
Seit bein Falscher bich verlassen, Ist auch beine Rube bin.

Zwar verhirgst du beine Schmerzen, Willst bewassnen bich mit Zorn: Aber tief in deinem Herzen, Armes Madchen, fist ein Dorn:

Ach, der Dorn miflungner Liebe; hedfountit Wenn dich fern von ihm das Gluck und von (!) Unter andre himmel triebe, Dachteft du an ihn zurück.

und täusche bich,

Dachtest bu des sanften Lebens, Als er dir zur Sette saß, Und das Schicksal seines Lebens Aus dem blauen Aug dir las:

Und

Und bes Schaubers, ber bir lange Jebe Nerve burchgezückt; Als zuerst sich seine Wange An die beinige gedrückt.

Dachteft, wie so oft, mit Rosen, Du ihn Schlummernben geweckt, Landelnd off ihn warfft mit Rosen, Die vor beiner Bruft gesteckt.

Unausloschlich, zwar verhehle Dieses dir, und tausche bich, Unausloschlich in Die Seele Babe



# Un Liebchen.

Mein Liebchen, als beym ersten Kuß An meinem Mund bein Mundchen klebte, Alls meine Seele, ganz Genuß, Mit deiner Seele sich verwebte; Da thaten wir den frommen Schwur: Nach eitler Größe nie zu streben, Und still mit ein paar Freunden nur Zu schlendern durch das kurze Leben.

Geliebteste, nur noch ein Jahr, So wird das schönste Band uns knupfen, So wird am heiligen Altar Dein herzchen mir entgegen hupfen: Dann laß uns, klein und unbekannt, Nichts, auffer uns, zum Gluck bedürfen, Und so im heilgen Mittelstand Den Wonnekelch der Liebe schlürfen.

Wenn vor dem Wagen eines Groffen Verbramter Läufer Fackel stralt, Und wenn der huf von Londnerroffen Durch die betändten Gassen hallt:

Da



Da nuß ich, Engel! bich am Arm, Den übergroffen Mann beflagen; Denn, siehst du nicht? ein Sorgenschwarm Sist neben ihm im goldnen Wagen.

Ihn können persische Tapeten, Ihn kan sein glanzend Schlafgemach Richt von den bleichen Gasten retten, Sie drängen seiner Ferse nach; Sie schaffen in damastnen Russen Zu Stacheln um den Ederdon, Es steugt vor ihren Natterbiffen Der oft gerufne Schlaf davon.

Doch feine finstre Sorge spucket In unserm stillen Rammerlein; Die Liebe, bie's mit Rosen schmücket, Weiht sichs zu ihrem Lempel ein, Gießt, nach bem süßten ihrer Siege, Auf uns den Balsam sanster Ruh, Vermischet unfre Odemzüge, Und schließt dein blaues Auge zu.



Der

## Der Morgen.

Ben bes Morgens erstem Stral, Wenn nach meines Madchens Garten Ich mich unbelauschet stahl, Fand ich schon sie meiner warten.

Liebe, scheuchte Liebe nur Sie so fruh aus ihrem Bettchen? D wie war sie ganz Natur! D wie mildweiß ihr Jaketchen!

Rein Toupet, und fein Chignon Machten ihre haare stocken, Von sich selbst geringelt schon Flatterten die schwarzen Locken;

Ben verliebter Bogel Sang, Ben bes leifen Binbes Behen, Schlenderten wir Bang' an Bang' Urm in Urm burch bie Alleen:

E 5

Baschten

Saschten Schmetterlinge viel Auf dem breiten Blumenbette, Supften, trieben unser Spiel Wohl mit ihnen in die Wette.

Bis uns Milch, so weiß als Schnee, Rorbchen, voll von Zuckernuffen, Bis die Kanne, voll Kaffee, Nach der Laub' uns wandern hiessen.

Dann, o wie ein König groß, Saß ich ben dem kleinen Mahle; Hatte sie auf meinem Schooß, Trank mit ihr aus Einer Schale.

Jeber Seufzer ward erhort, Jebe Frenheit ward gelitten; Und, mir Rosendem, gewährt Alle leisen Liebesbitten.

Dennoch gankten wir uns auch, Und fie flob, um mich zu necken; Aber felbst im biekften Strauch Half mir Sehnsucht sie entbecken.

Run

Nun bas lofe Mabchen fah, Daß fie keine Lift befrepet, Sprang fie her, fand lachelnd ba, Gang mit Bluthen überschnepet;

Both mir ihren kleinen Mund, Meine Lippe brauf zu schliessen, O ich kußte sie nun wund, Ohne je mich satt zu kussen.

ा करीस्तिमित्री एक हिल्ली इ.क.स्थालिक एक्ट्रीय (१८४०) इ.क.स्थालिक एक्ट्रीय (१८४०)

Challed and one Belt on C.

Das

## Das gartliche Mabchen.

Dag in eurer Dunkelheit Ich um meinen Fernen weine, Ehranen heise Zarelichkeit.

hier, wo einst in Wonnestunden, hingegossen auf das Gras, Ich von seinem Arm umwunden, Glucklich auch die Welt vergaß.

Wo, ben fanftem handebrucken, Ich mit ihm burche Dunkel gieng, Unterdeß an meinen Blicken Feuervoll ber feine hieng.

D da lispelt' er bescheiben In mein Ohr der Liebe Schwur; Und es schien an unsern Freuden Theil zu nehmen die Natur;

Denn

Denn es lispelten die Quelle Und die Abendwinde mit, Frischer war die Rasenstelle, Jedes Blumchen aufgeblüht.

Aber jeto flagt die Quelle, Seufzt der Abendwind um ihn, Auf die welke Rasenstelle Sinken matt die Blumen hin.

Dennoch, wenn ein rauschend Blattchen Diese leisen Seufzer stort, Glaubt sein liebesieches Madchen, Daß es seinen Fußtritt hort.

D daß es nicht mehr fich tausche, Romm, es ladet bich der Hann, Dieser Quelle Rlaggerausche, Diese franken Blumen ein.

Ueber Felder, über Klippen Walle, Flüchtiger, dein Fuß; Komm, schon glüht auf meinen Lippen Dir ber Liebe Freudenfuß.



#### Auf Doris.

Wenn ihre Stimme fich erhebt, Und fanft, als wie ein Bach in Ebens Gefilden, fliesset;

Indeffen überm Rlavier das schönste Aermchen schwebt,

Das je ein Glücklicher geküsset:
Da stehen wie Novizen in der Runde
Um diese neue Zezilia
Die Liebesgötter da,
Den Finger auf dem Munde:
Bergessen Ländeln, Spiel und Scherz,
Und sehen beschämt, daß keiner ihrer Pfeile
So schnell, so unvermeidlich das Herz
Als einer von Doris Lönen ereile.



My Google

#### Der Anstand.

Dier, wo der Boden sich mit gelben, Dem Baum' entsunknen Blattern beckt, Nackt über mir sich Aeste wölben, Lieg' ich im Rasen hingestreckt:

Un einer alten Siche hanget Mein ungeladen Feuerrohr; Denn, o fein Mordgebanke branget Sich in ein zartlich her; empor.

O weibet nur, ihr jungen Rehe! O weibet nur in Sicherheit; Obgleich ich Liebesiecher sehe, Wie ihr burch Liebe glücklich send.

D. Gott! wie, wenn fie ploglich kame Durch biefer Baume Saulengang, Wenn fernher schon mein Dhr vernahme Des lieben Mabchens Engelfang!

Auf:



Auffahr' ich, wie ein Feuerfunken, Umarme sie so inniglich, Und jauchz' und flammre wonnetrunken So fest an ihre Schulker mich.

Dann lang' ich Brodt aus meiner Tafche, Das nun ber Götterspeise gleicht, Und trint' aus biefer Jägerfiasche, Noch von bes Madchens Lippen feucht.

Weh mir! ich fühle, daß ich traume, Ach, meilenweit entfernt ist sie, Und in dem Saulengang der Baume Rur Schweigen und Melancholie!



### Die Erinnerung.

Ach, ich Falscher! konte sie verlassen, Die mich liebte, wie kein Madchen liebt, Die noch jest, nicht fähig mich zu hassen, Sich durch Wehmuth ihre Tage trübt, Einsam oft an diesen Usern gehet, In den Sand oft nieinen Namen schreibt, Und dann weint, wenn schnell ein Lüstchen wehet, Daß die kleinste Spur nicht übrig bleibt.

Voth sie, sprich du liebe kleine Quelle, Die des sanften Kosens Zeugin war! Nicht dein Wasser, o so süß und helle, Aus der weissen hohlen hand mir dar? Segnend schlürft' ichs auf, und ihre Wangen Nöther, weil die Kleine sich gebückt, Glühten mehr noch, als ich einen langen, Einen warmen Kuß auf sie gedrückt.

D

Lieblich

Lieblich sah der Mond auf diese Scene, Ihm von Lieb' und Unschuld vorgespett, Und versilberte die holde Thrane, Die ihr himmelblaues Aug erfüllt. D ein zärtlich Herz nur kan es fassen, Was für Freuden uns die Liebe giebt, Und ich Falscher hatte sie verlassen, Die mich liebte, wie kein Madchen liebt!



to be so for general recession of the section of th

Doris

## . Doris auf dem Balle.

Du, ber nicht richterisch und kalt Sich Schönheitskenner nennt, Der ihre siegende Gewalt Aus der Erfahrung kennt:

Der du's zu fühlen fähig bift, Sieh meine Doris an; Empfind' es ganz, wie schon sie ist, Und weibe dich daran.

Wie unterm schwarzen Domino Ihr Schneehals Wunder thut: Sanft lacht ihr Aug, und milbert so Den stolzen Feberhut.

Frep läßt sie flattern ihr Gewand, Und frep ihr blondes haar: Stampft mit bem Füßthen, beut die hand Zum Reihentanz mir bar.

02

Man brangt fich, wo sie tangt, hervor, Schließt einen Kreis um fie, Und lispelt sich entzuckt ins Ohr: "D seht nur, die ists, die!,

Doch ha! nun führt ber Reihentang and Bu mir fie wieder her, Der blauen Augen fanfter Glang & Straft fest noch gottlicher.

Sie fleugt vorben, druckt mir bie hand, : Und nicket noch zuruck : Ich stehe da, nach ihr gewandt, Und fühle ganz mein Gluck.

Kuhl' es, vergesse, wo ich bin, Am Boden starrt mein Tug, So, daß die nächste Länzerin ind a Mich zu sich reissen muß.



#### Die Berlaffene.

Ach, mein Bufen hebt sich bange, Nichts als Klagen stöhnt mein Mund, Und die abgehärmte Wange Ist von meinen Ehranen wund!

Und auch bu haft ihn zerriffen Diesen dreymal heilgen Bund, Den mit seinen Erfilingsfuffen Dir versiegelte mein Mund.

Weh mir! was ift Mannertugend, Wenn sie so ber Treue lohnt? Nicht die Liebe, nicht die Jugend, Nicht die Unschuld selber schont!

Weh mir! was ist Mannerliebe? Richt ein inniges Gefühl, Grobe, thierverwandte Triebe, Sinnenweibe, Fibernspiel.

20 3

Winfeln

Winfeln fan fie, fleben, janten; Aber bauern wird fie nie, Unfre Barte fest ihr Schranken, Der Genuß erflicket fie.

Ich, in beren franken herzen Noch die bofe Liebe flammt, Bin zu Dulbung ihrer Schmerzen Und zu ftetem Gram verdammt.

Doch in oben Ginsamkeiten Wein' ich gern, wenn mein Geschlecht An der Manner Grausamkeiten Mich durch haß und Kaltsinn racht.



Die

## Die Brunette.

Gesehen, ja gesehn, die gottlichste Brunette, D. Abend, mir ein Wonnefest! Denn Amor heftete mit untrennbarer Kette Ihr Bild an meine Seele fest.

Die dunfle Schelmenaug, voll von verhaltnem Feuer,

Und fähig zu ber Liebe Wuth, Die Haar, wie Sbenholz, das unterm leichten Schleper

Des Dunntuchs doppelt Bunder thut.

570 1 7 3 Al a 1

Die Beiffe biefer Stirn', erhoht von Augen/ braunen,

Wie Raben schwarz, wie Seiben fein; Dies weiche Kinn, umschwebt von Scherz, von füssen Launen,

Und von der Liebe Tandelenn:

1117

2.4

Dies

Dies Fußchen, nomphenhaft; der Buchs, o ihn umfpannen

War himmelsfreube! herrlich steht Sie unter Madchen ba; wie unter fleinen Sannen Die Königin bes Walbes steht.

Und, o wenn ihre hand, hin über dem Klaviere So leicht, so fuffenswurdig schwebt, Wenn, sanfter als ber hauch hinwallender Zephyre, Sich ihre Silberstimm' erhebt.

Beh mir! ba pocht mein herz ba glubet meine Bange,

Gleich Stürmen treibt es mich herum: was I d I Hoch drängt sich auf in mir ein inniges Verlangen, Doch, ach! mein Auge selbst ist stumm.

Der Boben wantet hin, flicht unter meinen Fuffen, Und lechzend schwör ich, Liebe, bie, 1996 1922 Deur Einen, Einen nur von dieses Engels Ruffen, Und o mein Leben nimm dafür!

Und pon der Lebe Tändelevn:

. भी ने पान पुलाने ने नात

eics 🧽

T Un

#### and une eine tobte Geliebtel and

Dier, wo mein Aug' dem späten Morgenrothe So oft entgegenweint,
hier fleh' ich dir, erschein' o meine Lodie,
Erscheine deinem Freund!
Hast du vergessen diese kleine Rammer,
Wo einst ich ben dir saß,
Und alle Lebensmuh' und Erdejammer

Doch ja du kömmst, ju trösten mich im Leide, Du Holde nahest dich Wie Engel schön, im weissen Todenkleide, Und so umschwebst du mich: Versprichst mir bald, was innigst ich verlange, Ein kühles sanstes Grab, Und trocknest mir die thränennasse Wange Mit deinen Locken ab.

D 5

Doch

Doch bald versiegt ist diese Thrünennässe, Mein mattes Auge bricht, Die Wange sinkt aund kalter Todtenblässen ihr es Umzieht mein Angesicht; indernangenen ihr es Auch ich wohl mir! werd auf der Bahre liegen Fren von des Lebens kast, auch der Bahre liegen Auch ich die schone Palmenkron' ersiegen, war Die du ersieget hast. Ihr ihr auch aus der

Indessen eilt ihr bangen Lebensstunden, 1.70 Bon tausend Seufzern schwer, Eilt schnell dahin, dann bluten meine Wunden In Ewigkeite nicht mehr band in das sinsternissen, Dann werd ich, wie die Sonn' aus Finsternissen, In deiner Armer gehn Inger von das der bereiten, Und Sterne drehen unter unsern Füssen,

Lied

a his . A. f. 5 Orah

## Lied eines Hagestolzen.

Predigt mir von Homen nicht, Rühmt mir nicht das Glück der Ehen! Homen ift ein Bosewicht, Und ich weiß, was ich gesehen:

Für die fade Tänbelen Der zwo ersten Flitterwochen, Ich, wie Deutschlands Götter fren, Ich mich selber unterjochen?

Wurm genug benm finstern Blick Eines Weibsens mich zu winden, Thor genug, mein funftig Gluck An ihr Nachtkorset zu binden ?

Nur par renomee zu kennen, Weil mit falscher Zartlichkeit Mich Popanzen Vater nennen?

Traut

Traut nur auf ein Welberherz, Rurzt nur eure Lebensjahre, Bon ber Schäferliebe Schmerz Hingepeitschet zum Altare!

Wag der gute Himmel sich

Linen geneg vepa finkere – na Cins Alsabhers <del>(L.C. Mendy</del>)v. Sinc ernag istin kinika Glåd

### Un einen Sagestolzen.

Du willst, so stark dein herz auch schlägt, Den Bunsch vom Schöpfer brein gelegt, Der Menschheit Bunsch ihm nie gewähren; Voll wonniger Melancholie Der edlern Liebe Lisveln nie, Und nie ben Baternamen hören.

Die Jugend flieht allmählig hin, So frisch auch deine Wangen gluhn, So sternhell auch dein Auge sunkelt, Das Alter, schneller als man glaubt, Hat bald der Wang' ihr Roth geraubt, Hat bald ein helles Aug verdunkelt.

Und dann, dann racht sich die Natur; Der Chelose scherze nur, Er bußt für diese Frederscherze; Er sieht auf einmal um sich her Die ganze weite Schöpfung leer, So leer und duster, wie sein Herze.

Und

1351. 1.1

Und v wies eble Seelen frankt, Zusammen in sein Ich gebrangt Stiebt er burch viele lange Jahre. Die rollet in sein einsam Grab Der Wehmuth sanste Thran' hinab, Sein Erbe lächelt ben ber Bahre.

Nicht fo, wer in der Seinen Kreis Des Lebens zu geniessen weiß; Der fühlt den Werth von seder Stunde, Wenn er in ihren Zirkel könnnt, Dann ists ein Jauchjen, Segen ftromt Entgegen ihm aus jedem Munde.

Sanft ist sein Leben, fanft fein Tob, Er that, wie die Natur geboth, Sieht sich verjüngt in seinen Sprossen, Sein guter Schöpfer rufet ihn, Er eilt ins besser Leben hin, Nachdem er bieses ganz genossen.

Er segnet seine Kinder noch, Lehrt sie des Heilands sanstes Joch, Und spricht entzückt von dessen Lohne, Küst seiner Jugend Weib, wird blaß, Und eilt, von ihren Thränen naß, Hinauf zu des Bergelters Throne.



## Prufung, ob man liebt.

Mein Madchen wollt' ich jungst belauschen, Sie horte nicht bes Schirmes Laffet rauschen, Der mich bedeckt. Doch, himmel! was bab' ich ba entbeckt! Run eben wollte fie fich entfleiben. Wie font' ich ba bie gierigen Blicke weiben! Der ichonfte Bufen entschlupfte bem Klor, Und wie in ber Quelle Die fleinste Belle, Go fiel er, fo wallt' er empor. Versteinert stand ich ba, both als ich mich erholte, Erfannt' ich, was ich follte; Und thats: und floh bavon. Run mogen Epifurer lachen, Und Faunen über mich fich luftig machen, Mein berg giebt mir den ichonfen Lohn. Ein jeber Lefer prufe fich. Db er gehandelt hatte, wie ich? Und wem fein Berg nicht biefes Zeugnif giebt, Der fage ja nicht, bag er liebt.





#### Un meine Freunde.

Geniesset bes Lebens, D Freunde genießt, Weh euch! wenn vergebens Die Jugend verfließt! Geniesset ber Freude, Sie biethet sich dar Im sestlichen Kleide, Wit Blumen im Haar.

Ein Wuchrer verüble Mir Frenheit und Luft, Der rechne, der grüble Mit feuchender Bruft: Erfnick und erwerbe Sich fürstliches Gut, Daß einstens ein Erbe Sein spottend verthut:

E

ha, hort ihr ertonen Die volle Mufit?

Euch lächeln die Schönen, medile bis infermed Deuch lächelt das Glück: "Andern so anver lichte dauss Die Stirenn umlaubt, "Indiffers surger als ifferiere) Und unter den Tänzen "ausst licht daus den Freihrer aus freihrer den Tänzen "ausst als ifferiere) Brav Küffe geraubt! "und icht incht ist auf iffer auf icht met lieht auf

Und wenn ja zu heiligende meinende eises Ein Mädchen sich wehrt,
Sich, streng und jungfräulich,
Bom Kussenben kehrt: it king med 1922 1939
So langt nur ein Gläschen ann neinem 1932
Champagner ihr her! herfig mit angeben 1932
Sich wette, nicht mehr.



#### Friedensfener 1779.

Der Engel Gottes kömmt, rings in den Wiederz Ist seines Panzers Klang, um ihn Zieht furchtbar Dunkel sich, die dustern Locken fallen Ihm auf die Schulter hin.

Ein flammend Rachschwerdt in der Rechten, in der Linken

Ein Donnerwetter, fturmet er, Gesendet, daß durch ihn die Feinde Gottes finken, Durch alle himmel ber

Co fam Theresens Cohn, nach lang verhaltnem Grimme,

Als über Bohmens Felbern stand Die schwarze Kriegeswolf', und schon bes Pflügers Stimme

Db feiner hutte Brand,

100 65610

E 2

Und

Und feiner Rinder Raub, und Plundrung feiner Scheunen

Und führt, erhabner Pring! bein Bruber und bein Bater

Dich von dem hohen Raiserhaus Mufs Schlachtfelb, bilbet bich jum funftigen Berather,

Bum helben Deftreichs aus.

D singen will ich nicht ben truben Scheibungs, morgen!

Therefe lieff euch von fich ziehn; Iwar ffurmten burch ihr Berg bie enbelofen Gorgen Der Mutter, und ber Herrscherin.

Doch betete fie auf mit tröftlicher Geberbe Bu Gott, der Kriegesschaaren Gott: "Der mich, da rings umber bie Machtigen ber Erbe "Mit startem Arm gedroht,

"Mit

## Mit ftarfrem hielt, bu hErr wirft minten ben . Gefcugen

"Den Weg, wo ihre Zelten fichn, in non a den, "Borben zu donnern, du durch deinen Engel schützen "Die lieben Scheidenden! "

Triumph! er schützte fie. Die königlichen Brüber, Bermuffung zeichnet ihre Bahn Borbem, fie rauschten von den Bergen Bohmens nieder

Mis wie ein Dzean :

Sa! beide ftanden jest, und muhten fich zu wenden Die ihnen drohende Gefahr, Dall all auch Dund felbft der graueheld both jest mit muben Sanden Juerft den Delzweig dar.

Seil ihm, daß er ihn both, das Blut ber Deutschen; schonend!

Der Weg, von dem du famft;

£ 3

Doct

Doch ach! er ift auch roth vom Blute, nag von Ehranen,

Feucht von der Starten Todesschweiß; Der Menschenschäfter fan sich nicht nach Kranzen

Erfauft um diefen Preig.

Gefegnet fenft bu benn mit taufend Freudengahren, Gelegnet beiner Baterstadt Du Bolfserhalter, ber ben Weg ber blutgen Shren Gezwungen nur betrat!

Gesegnet mit ihr Starken alle, du ein Sieger in Auch ohne. Schlacht held kandon du lers in bie galt hall Dich ehret dein Monarch, dir jauchzen Destreichs Krieger,

Und Friedrich felbsten ju. tad tiet in Had van Bed.

Und du voll Eigenglanz, o Haddif! ber gedrungen Einst mitten durch der Feinde Rendn, wie der Mitten Und in der Königsstadt die Fackel hoch geschwungen, Du rascher Lichtenstein, wir wir mid noch wieden der Ger

Der auch im Frieden fich zur helbenarbeit ftartet, Auf bem ber Geist bes Oheims ruht! Du weiser Lacy, ber bem Bloden unbemerket Im Stillen Wunder thut!

Und du des Ungard Führer, Führer des Kroaten D Wurmfer, deffen frummes Schwerdt Der Lodesfense glich, und das nach groffen Thaten Nun in die Scheide kehrt!

Genießt, o ihr verdients, der Ruhe, die der Friede Und Joseph und Theres' euch beut: Ihr dankt ja eurem Heldenmuth und Sinends Liede Schon lang Unsterblichkeit.



## An Doris \*).

Laß uns lieben, mein Liebchen! laß uns lieben, kaß uns all das Gebrumme strenger Alten Ja nicht höher, als eines Hellers, schätzen: Auf und untergehn können wohl die Sonnen. Wir, gieng einmal dies kurze Leben unter, Mussen ewiglich Eine Nacht durchschlafen. Sieb mir Küsse, nun tausend, und nun hundert, Andre tausend nun, dann das zwepte Hundert, Under tausend nun, dann das zwepte Hundert, Und dann wieder ben tausend, und danu hundert; Sind dann mehrere Tausend' abgeküsset, Laß verwirren sie uns, daß wirs nicht wissen, Und der Neid sie zu zählen selbst verzweisse,

\*) Dach bem Ratull.



War:



#### Warnung.

Düngling, liebst du Gluck und Ruh, So schließ bein herz vor Madchen zu, Trau auch der Bessen nicht; Sag weiter nichts, als: nein und sa, Sieh niemals auf, und stehe da Mit stoischem Gesicht;

Giebt sie dir suffer Wortchen viel, Singt mit erheucheltem Gefühl Sie dir ein Liedchen vor; Fein nachgeschlagen, wie Ulpf \*) Wachs in das Ohr der Freunde ließ, Und auch verstopft dein Ohr.

Benn ihre hand von ungefähr Sich auf die beinige verlor, So nuge nicht dies Gluck

E 5

Unb

A Topic Park

<sup>\*) &#</sup>x27;Αυτας έγω κηροιο μεγαι τροχοι όξει χαλκω
Τυτθα etc. 'Οδυσσειας Μ.

Und schieb nur schnell, fo schwer's auch ift, Schieb ungebrücket, ungefüßt, Die schone hand zuruck.

Ein Madchenherz, o merke bas! Gleicht einem schonen Spiegelglas, Ift schlüpferig und fein, Lockt burch ben Schein, bleibt immer kalt, Nimmt willig jegliche Gestalt, Und keine prägt sich ein.

Stolz, Sitelkeit und Sigensinn, Regieren unumschränkt barin; Doch bleiben die verkappt, Bis daß ein Mann, wie man ihn heischt, Jung, feurig, reich, vom Schein getäuscht, Sich benm Altar verschnappt.

Dann andert ihre Rolle fich; Sie spielt, sie, die erft inniglich An dem Geliebten hing,

Mit

Mit andern jetzt den zwerten Akt, Sefichert durch den Chkontrakt, Und durch den Trauungering.

Drum, Jüngling, o verwahr bich boch Dor Trauungsring, vor Weiberjoch, Und fleuch und fürchte sie;
Trots Amors süssen Lockungen, Glaub, eine Thorheit zu begehn,
Ists immer noch zu früh.

Mir Thex, wit heetha, Irroa, mb fo fort Geblerberhich miamenten kommen Berdiener was folestangen

Bon cimen Crossiffs for Latenting?

Doch so wie Deus und Haldtla schein, Dem Anger sets uerflandlich binden, Derej Schmilbeles die Haufe nicht enwerhu, Wit könnte Gint in die Ruste deuth

Bragars



#### Bragars Erklärung.

Uuf den gefahrenpollen Straffen Bon selbst ersundnen Silbenmassen So stolz einher als Don Quipotte gehn, Bald nach Walhallas Hallen sehn, Bald wieder auf Erden alle Buchen, Und Sichen, und Fichten, und Lannen besuchen, Nach jedem mellenlangen Wort Die Katten, Quaden, Markomannen Mit Thor, mit Hertha, Freya, und so fort Gebietherisch zusammen bannen, Berdienet wol solch ein Popanz Bon einem Gedichte den Sichenfranz?

Doch so wie Denis und haschka schreiben, Dem Klugen stets verständlich bleiben, Durch Schmeichelen bie harfe nicht entweihn, Mit sicherm Blick in die Natur hinein

linb

Und in bes Herzens Tiefen schauen, Gefallen, ruhren und erbauen; Der Biedermann, Der so was kan, Der melbe sich ben Bragarn an, Ich will sein Freund und Leiter sepn, Und feperlich ihn zum Barden wenhn.



2(na=

#### Unafreons fiebenzehnte Dbe.

Du singst die Kriege Thebens, Und jener Trojens Schlachten, Ich meine Niederlagen; Rein Reuter und kein Fußvolk, Rein Schiff hat mich vernichtet, Ein Kriegsheer neu, voll Ränke, Schoß mich aus Liebchens Augen.



Una=

#### Angkreons vier und zwanzigste Ode,

Nun ich sterblich bin gebohren, Muß ich durch das Leben reisen, Weiß den Weg, den ich durchwandert, Weiß nicht den, der mein noch harret; Packt euch weg von mir, ihr Sorgen, Nichts hab' ich mit euch ju schaffen; Ehe mich mein End' ereilet, Will ich scherzen, lachen, tanzen, Mit dem reißenden Lyaus.

an kulak bil Ibana milin mab C - in in in in in in jar, kafi thiy on diadinude in - in inl



Die Dummbeit ihr marte fomme, behauptest bu.

And his mass Aparity as bear T

Sech &

Jul

## Seche Sinngebichte aus bem Owen.

Un die lesera - mi

Sott hatte Sodoma geschont bloß wegen funf Gerechter, Funf guter Verse wegen schont ein ganzes Buch voll schlechter.

#### Un gewiffe Autoren.

Ihr kennt die Alten nicht, und Eigendunkels voll hofft ihr, daß euch die Nachwelt kennen soll?

#### Un Kleant.

Die Dummheit nur macht fromm, behauptest bu, Rleant? Du bist der frommste Mann im Land.

Huf

#### Auf einen Seuchler.

#### Der heuchler.

Die weiß meine linke hand das, was meine Rechte giebt.

#### Antwort.

Ja, das glaub' ich, weil, v heuchler, beine Rechte gar nichts giebt.

#### Auf einen alten Frener.

Du, ber so siech bein Leib auch ift, so grau Dein Haupt auch ist, zum brittenmale frente, Wiß, Klotho war die erst' und Lachesis die zwepte, Und Atropos ist beine britte Frau.

#### Die Schmeichler.

Ben Groffen nur glanzt feiler Schmeichler Witz, So hat die Laus im Kopf nur ihren Sig.



ซ

Zwen

### Zwen Sinngebichte.

#### Klimene.

Gar bald vertauschete die Bufferin Klimene Mit Amors Freuden die Klausur, Sie ist die zwote Magdalene, Doch in verkehrter Ordnung nur.

> Auf Werthers Grab, in einem englischen Garten gefest.

D last es Werthers Grab, ihr weichgeschaffnen Seelen,

An keinen Blumen nie, und nie an Thränen fehlen, Du aber, kalter Christ, vergönn' ihm diese Ruh, Gott, (beug das Knie und schweig,) Gott richtet nicht, wie du.



#### Lied einer Monne.

Dittre Thranen, beren Quelle Nie versieget, fliesfet hin, Ueberschwemmt bie obe Zelle, Wo ich eingekerkert bin!

Trub das Aug, mit blaffem Munde, Welfer Wange, fieh' ich hier In der grausen Geisterstunde, Mein Gefreuhigter, ju dir!

Ad, ersticke dieses Feuer, Das in meinem Busen wihlt, Das kein Skapulier, kein Schleger, Das kein heilig Waffer fühlt!

Sieh! an meinen hagern Lenden Naget das Zilizium; Und den Rosenkranz in Händen Irr' ich durch dein Heiligthum:

F 2

Spreche

Spreche mit Cathrinens \*) Muthe Der emporten Menschheit hohn, Geißle mich, von harner Rutte Co schon wund, jum Steletton.

Dennoch, weh mir Armen, wehe! Scheint mir Selmar immer nah; Wo ich flehe, Ift bas Bild bes Jünglings ba!

Will ich im Brebiere beten, Find' ich seinen Namen brin; Will ich zum Altare treten, Seh' ich, statt bes Priesters, ihn;

Wenn ich auf bem Antlit liege, Debet er mich troftend auf; Knie' ich auf ber heilgen Stiege \*\*), Kniet auch er vor mir hinauf:

Gelbft

<sup>\*)</sup> Die h. Catharina von Giena, eine Ordensflifterin.

<sup>\*\*)</sup> Die h. Stiege ift eine Treppe, in beren Stufen Reli-

Selbst aus blaffen Leichensteinen Tont mir seine Stimm' ins Ohr, Zwischen modernden Gebeinen Glanzt sein blaues Aus hervor.

Von Gedanke zu Gedanke Fortgeschleudert, sieh' ich hier, Herr, vor beinem Kreuß, und wanke Zwischen ihm und zwischen dir;

Denn die frommen Morber haben, Jesus, dir mich anvertraut. Sieh, lebendig eingegraben Winselt ftrafbar deine Braut,

Schmachtet, ewiglich verlaffen, hier an biefem Jammerort, Wie auf unwirthbaren Straffen Ein verwahrloft Baumchen dorrt.

2af

Lag fie ja nicht langer schmachten, Geh mit ihr nicht ins Gericht, Lieb' und Welt, will fie verachten; Aber ach, sie fan es nicht.

Tilge bieses heise Schnen, Schaff' in meinem herzen Ruh, Ober brud' ein Aug voll Thranen Durch bie hand bes Todes zu.



Sieges:

# Siegeslieb eines Amerikaners.

Triumph! verdonnert hat die Schlacht; Fren find wir, Brüder, fren! Zerstreut von uns ist ihre Macht, Wie vor dem Winde Spreu.

Ha! fremdes Volk, sonft bieder, brab, Für eigne Frenheit nur Gerüstet, jegund Howens Stlav, Erfauft, gleich einer Hur'.

Ha! nehmet, Frohnknecht, Englands Gold, ha! nehmt es mit ins Grab; Ben Gott hinfür ersparts den Gold, Dens, uns zu morden, gab.

Euch streckt' ich hin, und jauchzte laut, Ein Opfer, Frenheit, dir! Guß, wie das Liebslied einer Braut, War' euer Rocheln mir;

\$ 4

Unb

Und ener Blut mir reigender, Als heitrer Morgenglang; Auf euern Schabeln gieng ich her Im hohen Reihentanz.

Doch, wenn auf mich, die Wange bleich, Bon hunger und von Gram, Das Auge trub, wie eine Leich, Ein junger Britte kam;

Der halb gezwungen, halb bethört, Bom Buben \* \* \* gefandt, Sein edles Herz ju spat gehort, Das pocht und widerstand;

Vergeblich oft zu fliehn gesucht, Des Untergangs gewiß, Sich, howen, und den Tag verflucht, Da er vom Ufer fließ:

Weg war bann alle Burgerluft,
Schnell hab' ich bann nein Schwerdt
Von bes betrognen Freundes Bruft
Mit Wehmuth abgefehrt.

und

Dig Led or Google

. Thirties

WHILE INCL

Und bennoch, leiber! bennoch floß Gnug engellanbisch Blut:

Ihr Tobten! welcher Damon goß & Dan ......

Wenn euer Geift das Ballfeld fehn, Und hier noch weilen kan, D flagt nicht den Gemungenen,

Den Freyheits Schutzer an!

Rein, auch im rothen Siegestleib,

Bon eurem Blut ist er,
Rein Gott, kein Washington gebeut

Dem Siege: bis baber!

Doch wenn ein Schurf im Parlament Noch andre Schurfen wirbt,

Den wackren Mann Nebellen nennt, Der fur die Frenheit flirbt;

Und um die Salfte schwächer macht, Und Softingsbriefe lieft,

Bo zum Scharmützel biefe Schlacht Herabgelogen ist:

8 5

Daim



Dann Geister auf in eurem Grimm!

Laut rufet: luge nicht!

Neißt auf die Wunden, spriget ihm

Blut in das Angesicht;

Bertrümmert seinen Allmachtsstab, der bei Bun eurem Blut besteckt, de bei Bassellen Drbensband herab, de Bubenstücke beckt,

Und reißt sein falsches Herz heraus, Mit namenloser Quaal, und Schranzen Graus, Lind schmeißes, zu andrer Schranzen Graus, Hin in den Marmorsaal.

्राताम् <mark>वर्षास्य १०० वर्षास्य १०० व</mark>

tuent and the Treet

Addam untübucki etheket (sa an ent). Jauk gürküngurkis bull Lünkir Vürka brenner (1999-1977)

ira a militaria e e e e

Rlage=

# Rlagelieb eines ungludlichen Weibes.

Unterdeß in ober Rammer, Bon dem Gram das herz zernagt, Deine Gattin ihren Jammer Nur dem Kruzisire flagt; Unterdeß zu ihren Füssen Sorgenlos dein Sohnchen spielt, Und sie bep des Kindes Küssen Doppelt all ihr Elend fühlt:

Deine

Deine vormals edle Stirne
Schandet nun ein Mprthenkranz;
Weh mir! eine feile Durne
Reisset dich zum Reihentanz:
Und dein Aug! — dies wilde Feuer
Ach, es ist der Liebe Tod!
Laßt ihn, laßt ihn, Ungeheuer!
Und erbarmt euch meiner Noth!

Seht! er hat in diesem Bette Meinen ersten Ruß geraubt, Und wie brünstig! o ich hätte Keinem Engel es geglaubt, Daß er je sür Megen brennen, Daß der Unmensch an das Grab Jemals die soll schleppen können, Die ihr ganzes Herz ihm gab.

Doch, was ach; ich, Thorin, wenter! Nechze so nur in den Wind! Du nur lächle nicht so heiter, Lächle nicht mehr, Herzenskind!

Einft,

Einst, weh mir! wirst bu mir fluchen In dem Drange deiner Noth: Und an fremden Thuren suchen Ein verschimmelt Stuckhen Brob.

Denn verpraßt hat er mein habe, Und geplunderet mein haus, Brautgeschenke, Morgengabe, Mues lockt' er mir heraus. Mingen muß ich denn die hande, Nur zu dir, Unendlicher! Denn des Elends ist kein Ende, Reine hulf' hienieden mehr.

Laß das Herz des Kindes stocken Fest an meines noch gedrückt; Gieb, daß diese blonden Locken Bald ein Todtenkränzchen schmückt, Daß aus meinem Jammerschne Bald ein Engel Gottes wird, Der auch mich zu beinem Throne Aus dem Zährenthale führt.



Sieg.



## Siegwart,

als Mond, im Rloftergarten.

Dier, wo diese melanchol'sche Quelle Sanft mir, wie ein Schauber Gottes, rauscht, Hier sit; ich, der eine kleine Zelle Hur die Erdefreuden eingetauscht. Sit; auf diesen monderhellten Steinen, Wollte gern betäuben die Natur; Wollte meinen Jammer gern verweinen, Und verwein' ihn mit dem Leben nur.

Jetzt, ba über bem beschornen haupte Mir ber Mond in reinem Silber steht, hecken, die der Frühling neu belaubte, Leif' ein fühler Abendwind umweht: Bluten wieder alle meine Wunden, Dent' ich mein auf stets verlornes Gluck, Diese liebetrunknen Abendstunden, Uch, sie kehren nimmermehr zuruck!

DIE

Als mein Mund auf ihren Mund sich prägte, Als ich unsers Thomas Hause nah, Ihr ein Würmchen auf den Strohhut legte, Das ich durch die Nacht her glänzen sah. Doch, Gedanke, soll ich dich verbannen Weg von diesem härnen Bufferkleid? Nein, durchs Engelbild von Mariannen Burde selbst kein Heiliger entweiht.

Welch ein Anblick! diese blaue Ferne Theilet sich, sie kommt, sie kommt hervor: Ja sie ists! verdunkelnd Mond und Sterne, Wallt ihr helles Silberkleid empor. Ueberschlepert, von der Gottheit Strahle Angeschienen, glanzt ihr Angesicht: Noth die Wange, selbst die Wundenmahle Meines Stifters blühen rother nicht.

Engel Gottes, und o auch der meine, Sieh, dein armer Siegwart schmachtet hier, Horch', es gilt sein klägliches Geweine Unter allen Heiligen nur dir!

Sa!

Da! du zeigst mir deine goldne Krone, Die so schwer von die erkämpfet ward, Also strahlt auch die an Gottes Throne, Welche meiner nicht mehr lange harrt.

Liebreich, fegnend blickst bu auf mich nieber, Labest mich aufs trunkne Wiedersehn. Freust dich schon auf meine hohen Lieber, Wenn wir an des Lammes Seite stehn.
Und, o du für mich Gewürgter, wende her dein Antlit, Bruder, Mensch und Gott! Sieh, ich falte dir die welken hande, Weine ganze Seele lechzt nach Tod.



Der

## Der Unghickliche an feinen hund.

Sier, wo vor kurzem erst ein Schwarm Erkaufter Sklaven mich umschwebte, Wo meinem Winke jeder Arm Geschäftig vorzukommen strebte,

Wo Tokaps Nektar aus Kryffall Dem Tafelfreund entgegen glangte, Der mich bafür benm Freudenmahl Mit frühverwelkten Kofen frangte;

hier fig' ich nun, ben Neberdruß Und Langeweil' und Mangel qualen; Nun rauscht bes Tanzes leichter Fuß Nicht mehr in biefen bben Salen.

Denn ach! bas falfche Gluck entflog, Spie mir ins Antlity feine Galle, An feiner goldnen Rette zog Es mit auch meine Trauten alle.

G

Raum

man's broth ...

Raum nehmen fie fich noch bie Muh, Durch ein entehrend Achfelgücken, Ein frostigs Ich bedaure Sie, Mich, wie sie mennen, zu berücken.

Doch du beschämst sie, kleiner hund! Gedenkst noch deß, was du genossen, Du leckst mit immer gleichem Mund Den Juß, der oft dich weggestossen,

the way on the same

Und grausam dir den Bissen Brod, Mit dem du dich genährt, verbittert, Gottlob! du bist kein Mensch; die Noth Hat nicht von mir dich weggewittert!

Du wartest noch allein mir auf, Du webelft freudig mit dem Schweise, Beutst mir bein Ropfchen, daß ich drauf, Dich nach Berdiensten kosend, greise.

Du

Du frippelft noch auf meinem Schoof, Mit schalfem Scherz und Neckerenen, Und machst vergessen mich mein Loos Durch beine holben Schmeichelegen;

So lag mich benn, von dir allein Begleitet, durch das leben eilen, Lag mich, sund foll das lette fenn, Mein Brod mit dir, du Liebling! theilen,

Und wenn mir jeben finstern Lag. Noch mehr die Schabenfreude trubet, Hab' ich boch jemand, bem ichs flag', Ist ein Geschöpf doch, das mich liebet.

( T



## An Johann von Häring.

Düngling, beine Geige Wie voll von harmonie, Und unter beinen Fingern Wie lieblich tonet sie!

Jüngst, als bir die Versammlung Zuhorchete, mein Ohr Von deinen Zaubertonen Richt Einen Ton verlor;

Dann Kenner und nicht Kenner Dich Spielenden erhob, Und zwanzig Fächer rauschten Zu meines Häring Lob;

Da jauchzt' ich bir im Stillen, Da strahlete mein Blick Die Freude meiner Seele Und meinen Stolz zuruck. O Jungling, beiner Geige Laß gleich bein Leben fepn: Es halle nie ber Mißlaut Von einem Lafter brein:

Weh bem, ber im Allegro Der Mäßigung vergißt, Weh bem, ber im Andante Zu weich, und fraftlos ist;

Das heißt, weh bem, beß Freude Gleich einem Sturme larmt; Der zagend und unmannlich Sich in ben Schmerzen harmt:

Drum, was dir auch im Busen Sich noch so machtig regt, Acht auf den Takt gegeben, Den die Bernunft dir schlägt?



Digitized by Google

#### Un Mastalier.

Yreund! bag ein Sauertopf, wenn mein Gebicht In Doris Dhr ben Wunsch ber Liebe fluftert, Ihr hoperfritisches Geficht Mit hundert Kalten ernft verbuftert: Daß über mich bas Cenforamt Der Geighals ubt, und brummend mich verbammt, Weil ich nicht lerne Gelb zusammenscharren, Geld, welches einft auf fieben groffe Rarren Mein Erbe lachelnb lub: auch bag mir Runigund Mit rungelvoller Bang' und geiferweiffem Mund Durch Rubera von Zähnen gischend fluchet, Und in der Solle fchon das warmfte Platchen fuchtt, Die (alte Buhler fagen bas,) Einst ihren hofmannswalbau las, Und bas Errothen oft vergaß: Daß, weil ich Weltfind das Spftem Bon ber Bevolfrung aboptiret, Mich ein Ralenderschwarm (fein Obrer halte genehm) In bunbigen Dilemmen refutiret, Mich neidet, und vom himmel exfludiret; 1 Dies. Dies, lieber Freund, ist schon der Dinge Lauf, Ein Thor halt sich dawider auf. Doch, daß mein Mastalier, geschaffen die Grimassen Scheinheiligen zu überlassen, Der mit dem schwarzen Rock burch seine Bieders treu'

Auch einen Frengeist selbst versöhnte,
Woll ächter Frömmigkeit bes Klausners Heucheled
So wie des Weltmanns Frechheit immer höhnte,
Daß dieser Mastalier ein Lied verdammt,
Das wie mein Herz von Liebe flammt;
Ha! dies ist sonderbar: reist nicht der Liebe Hand
So oft die unbescheidne Jugend
Zurücke von des Abgrunds Rand,
Und richtet auf die schwachgewordne Tugend?
Stügt nicht auf sie sich jenes heilge Necht,
Das einem sansteren Geschlecht,
So unser blinder Stolz das schwächre nennet,
Die Herrschaft über uns zu unsem Besten gönnet;
Ein Jünglingsherz, das Liebe nicht verwahrt,
Wird allemal wild, ober hart.

G 4

Drum

# Drum Freund! wenn mancher raft, wenn er die offne Stirne

Durch einen Morthenkrang entebrt. Im Wirbel frecher Tang' ibn bie verbublte Dirne Der Unschuld Hohn zu sprechen lehrt: Wenn er burch Furien zum Spieltisch hingejaget, Dom Schrecken bald in Roblen bald in Eis fruit Getauchet fist, und feiner Ahnen Schweiß Auf Einer Karte maget: Wenn er benm tollen Freudenmahl ... Dem Schlemmer in die Arme finket, Und aus dem filbernen Potal Den Tob hinein in langen Zugen trinket, Da dant' ich es ber Mabchen Beften, Daß ich nicht auch ben biefen horden bin. Entfernt von Trinkgelagen, wilben Feften Und niedrer Liebe jum Geminn; Da fing' ich ihr, von Reidern unbelauschet, Bo nur ber Rug verschamter Liebe rauschet, In dunkler Rosenlaub' ein Lieb. Das von bem herzen fommt, und nach bem herz gen gieht.

Da

Da lef' ich ihr, ber Heuchelen zum Truß, Musarions und Gandalins Geschichtchen, Mit unter auch von Gleim, und Uz, Und Hageborn, und Bürger ein Gedichtchen: So stehlen sich die Tage meines Lebens In Unschuld und Vergnügen hin, Daß ich, um froh zu senn, geschaffen bin, Bühl' ich, und fühl' es nicht vergebens. Der Gott, der seine Allgewalt Zur Dienerin der Güte machte, Nicht alles so in lieblicher Gestalt Nur darum schuf, daß es der Stolz verachte, Wird, wenn der Mensch geniest, bezahlt.

Der

#### Der Schauspieler.

#### Un Brodmann.

Der Sohn der Schauspielfunft, ihr Liebling, ihre Bier,

Steht jest in seiner Größ, ein reihend Bild, vor mir, Nie ward sein edles herz den keinen Pobelssorgen Ein Sis: er fühlte sich in seiner Jahre Morgen; Nur dies, nicht Dürstigkeit, nicht niedrer Arbeithaß (Denn ha! der haufen mennt, es ware nur ein Spaß, zu dringen bis ans herz, zu reden durch Geberden) Bestimmten seine Wahl, das, was er ist, zu werden. Die Würde seines Stands kennt er, und fühlet sie Ist vor den Grossen siets bescheiden, kriechend nie. Sich bücken als ein Sklav, in Vorgemächern warten, Durchwachen eine Nacht ben Mürfeln oder Karten, Zum schnöden Tischrath sich herunter würdigen, Und wenn ein Neicher kömmt, von seinem Töchters chen,

Von seinem jungen Weib geschäftig sich entfernen; D so was kan er nicht, und wird es niemals lernen!

Er

Er ist zu deutsch dazu, er suchet kohn und Gunst Dadurch, wodurch er soll, allein durch seine Runst, Und findet sie gewiß! denn o sein ganzes keben Ist Eine lange Muh'; ihn wecket das Bestreben, Daßers, wenn ihn das Volk zu seinem Liebling macht, Mit Kennern nicht verderb', oft in der Mitternacht. Er weiß, den Klugen könn' ein Blendwerf niemals affen,

Kin Ton nur sey Natur, und diesen muss et treffen: Er bildet sein Organ, giebt ihm mit Muh' und Zeit (Wer kan es schnek und leicht?) die seltne Biegsamkeit, Geschickt bald sanst zu stehn in suffen Liebestonen, Bald ebles Stolzes voll Tyrannen zu verhöhnen, Heint seine Schmerzen leis' an seiner Kinder Brust Zu weinen, morgen drauf mit eines Teufels Lust, Den grausen Stürmen gleich, die ganze Hapn' entzblättern,

Auf Unschuld, welche nackt bie hande ringt, wu wettern:

So wechselt seine Stimm', und seiner Stimm' ents

Sein ganzer Körper auch, fein magisches Geficht Ran

Ran balb jum Jungling fich und balb jum Greift wandeln,

Ben ihm wird jedes Glied und jede Nerve handeln, Allmachtig frumet ihn die Phantasie dahin, Natur, Natur allein, fein Spiegel lehret ihn: Er prafentirt sich nicht, wie feiler Aerzte Puppen: Auf offnem Markte thun, in wunderlichen Gruppen: Er weiß, der Mensch, den ganz die Leidenschaft besitzt, Denkt nicht jest auf den Arm, und auf den Schenkel ist,

Und er bequemt sich nicht nach eckeln Schulgefeten Zu schwingen so den Arm, und so den Fuß zu setzen. Aus aller Regeln Wust erwählt er die allein, Das, was der kleine Geist nur scheinen will, zu seyn.

So benkt, so handelt er, vollendet die Erfindung Des Dichters durch sein Spiel voll Wahrheit, voll Empfindung;

Es wimmle bas Parterr', es fen ber Hörer Zahl Gering, er ift, er bleibt er felber allemal: Wenn an bes Stückes End' ein laut Heraus ihm tonet,

Der fille Renner ihm geheime Thranen frohnet, Freut

Freut er fich seines Werths; boch mahnt er nicht baben,

Daff feine lange Babn nun ausgelaufen fen; Er weiß, bag biefe Runft fo viele Tiefen babe Als unfer Berg, er lernt, und lernet bis gum Grabe. Doch, bat ber Pobel (ben in golbenem Gewand In Logen rechn' ich mit) furglichtig ibn verkannt, Sein ebles Spiel beichnarcht, ein Mibas es gerichtet, Das Feine nicht gefehn, ihm Fehler augebichtet, Er, follten Wiglinge fich auffer Dbem fchrenn, Er fchweigt, und hullet fich in fein Bewußtfenn ein. Grof ift er auf ber Bubn' und im gemeinen leben, Er bort geduldig ju, wenn Stuber fich erheben, Menn, ift gleich ihr Gebirn gur Salfte faum gereift, Doch ihre Knabenhand rafch nach ber Bage greift; Wenn fie ber Manner Werth in freche Schalen legen, In jener Garricten, in ber Ecthofen magen. Bebulbig bort er ju, wenn Scheelsucht ihn verflagt; Und andrer Spieler Reid an feinem Rrange nagt, Er lagt fie nicht einmal, wenn fie ihr Mutben fühlen,

Die Ueberschwenglichkeit von seiner Gröffe fühlen; Doch, Doch, tritt ein Kunfiler auf, ben auch ber Lorbeer frangt,

Und der felbst neben ihm noch auf der Buhne glanzt, Er ift der feltne Mann, den fremder Werth nicht franket,

Und ber ber erfte gern ihm Berg und Benfall fchenfet.

D Brockmann! biefes Bild, wenn es gefällt und rührt,

So fep die Ehre bein, ich habe dich kopirt. Wohl dir und beiner Kunst! benn Josephs Gnade schwebet

Gleich Seraphfittigen hoch über euch, schon hebet Bor Deutschlands Buhnen sich die Wienerbuhn' empor,

Obald, bald steht sie auch in größrer Schwestern Chor So hehr, so göttlich da, als in dem Fürstenkreise Ihr hoher Schützer steht; boch dies sen, Freund! nur leise

Dir jest ins Ohr gesagt! ber Deutsche still und gut Rraft nicht laut in die Welt, wir werden thun: er thut.



Der

### Der zufriedene Dichter.

Herr, nicht Armuth haft du mir, Du hast mir Reichthum nicht beschieden, Deß, lieber Gott! deß dank' ich dir, Bin immer frohlich und zufrieden.

Ran manches leiben in ber Welt; Rans leiben, baß mich mein Verleger Mit Roth bespript, baß an mich prellt Ein Läufer, ober Sanftenträger.

Rans leiben, daß ein reicher Rarr, Und hinterher ein gang Gebrange, Stallmeister, Reitfnecht und Hufar Durch die Allee des Praters sprenge.

Rans leiben, daß sich seinen Bauch Mit Austern fullt ein edler Fresser, Mir schmeckt mein kleines Nachtmahl auch Manchmal so gut, und manchmal besser.

Gefett,

Sefett, mir Thoren fiel' es ein, Die andern Thoren zu beneiben; Es wurde boch nicht anders fenn, Und wollt' ichs nicht, so mußt' ichs leiben.

Weiß wohl, das menschliche Geschlecht hat immer was zu raisoniren, Nie machts der liebe Gott ihm recht, Stets wills ihn in die Schule sühren.

Dann freplich lebt es nur zur Quaal, Nur mit dem tauben Gluck zu keifen, Ha! ich will wahrlich nicht die Jahl Der undankbaren Menschen häufen.

Wer mir aus bloffer Gute gab Dies muntre, forgenfrepe Leben, Wirb, fo ich etwas nothig hab', : Auch biefes noch bagu mir geben.



250, -

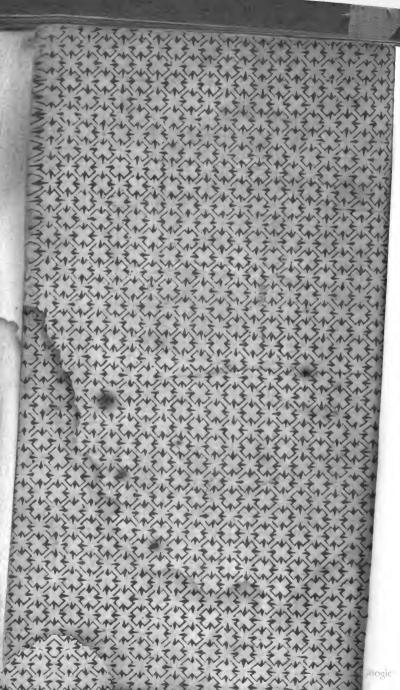

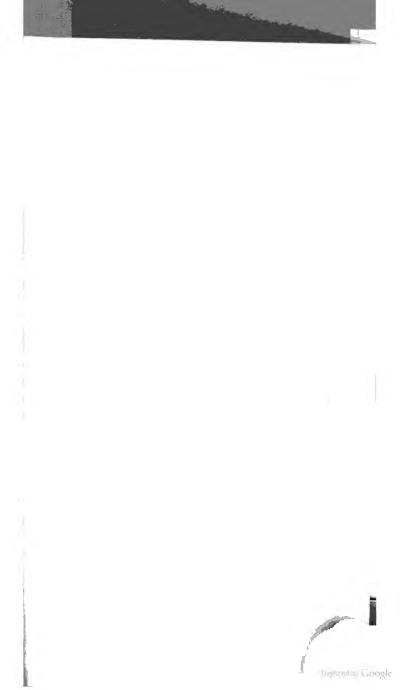

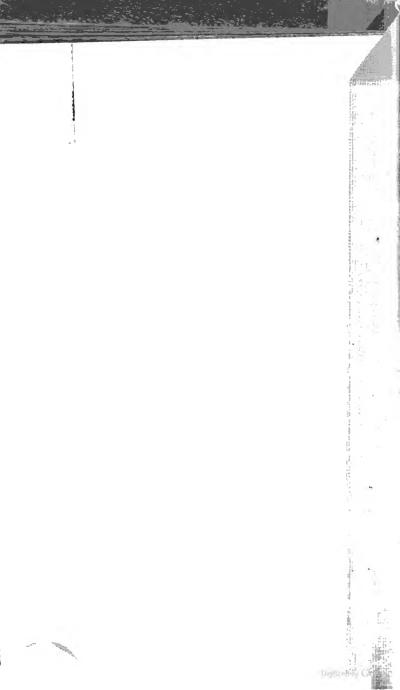

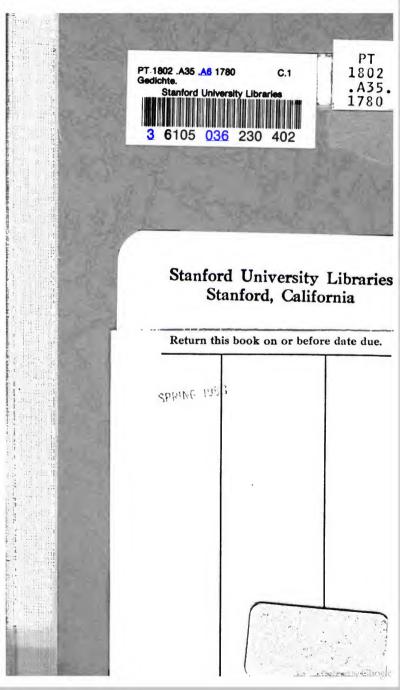

